# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 19. Februar 1817.

## Ungekommene Fremde vom 15. Februar 1817.

Herr Obrister Schulz aus Warschau, I. in Nr. 33 auf der Wallischei; Herr Packiter Gofolowski aus Sokolnik, I. in Nr. 26 auf der Ballischei; Herr Besiger v. Arnoldt aus Pazarowo, I. in Nr. 391 auf der Gerverstr.; die Hrn. Commissaire Bukowski und Berwinski aus Jaroczewo, Herr v. Forset aus Lang-Goslin, Herr v. Chlapowski aus Lopuchowo, die Herren Gutsbesiger Poliwczynski und Sobodka und Herr Lieutenant Micinski außer Dienst aus Warschau, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmstr.; Erbsrau Korytowska aus Stachowic, I. in Nr. 244 auf der Breslauserstraße; die Herren Oberkörster Otto, Rudolph, Steinhagen und Schulemann aus Berlin, und Herr Gutsbesiger v. Potocki aus Bronczyn I. in Nr. 251. auf der Breslauerstr.

#### Den 16. Rebrugr.

Herr Graf Kwilecki aus Kobylnick, Herr v. Zychlinski aus Grzymislam, Herr v. Zimecki aus Maykowo, Herr v. Skorzewski aus Komorza, I. in Mr. 1. auf St. Martin; Hrer Zahnarzt Lemmlein aus Stargard u. Herr Besitzer Busse aus Gay, I. in Mr. 95 auf St. Adalbert; Herr Besitzer Stankowski aus Ruzy, Herr Gutdsbesitzer Milewski aus Cieradz, I. in Mr. 187 auf der Basserstr.; Herr Graf Monsezinski aus Silinko, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstr.; Erbherr Grudzielski aus Wegrzew, I. in Mr. 26. auf der Ballischei.

## Abgegangen ben 15. Februar.

Die herren: Erbherr v. Regel nach Zernit, Erbherr v. Schwiscidi nach Blernice, Besither Strychowsti nach Starego.

Den 16. Februar.

Die Berren: Pachter Cofolnici nach Cofolnice, Gutebefigtr Zafinete nach Mielzona, Commiffair Marquard nach Czacz, Raufmann Meier nach Schrim.

Bekannemadung.

Berfaufe einiger Grundftude.

Bufolge Rescripts Gines Ronigl. Soch= preiflichen Civil-Tribunals I. Abtheilung gu Pofen bom Toten October 1811 follen ad Instantiam bes Magiftrate gu Allt = Tirschtiegel Die bem Burger Carl Gottlob Sommer gehörigen zu Tirichties

gel belegene Grundftucke, als

a) ein Stud Uder zwei Gewende lang, und fechzehn Bierfurhigt = Beete breit, swischen ben Grundstücken bes Stefan Dobfowicz des Frener und der Wittme Wennert, b) ein Gemufegarten gwifden dem porigen Grundflict, ber Wittme Ben= mert und Bunt, c. ein Garten am Reuftabter Bege zwischen Martin Golniewicz Raminefi und Safob Golniewicz gelegen, fo wie d) eine Wiefe nach ber Semriffer Muble gu, mit Christian Pifchel, Geiefer, ber Wittive Wachelska, und ber Bittme Birf grengend, welche gufammen auf 600 fl. pol. geschätzt worben fint, fubhaftirt werben. Da nun ju bem Enbe Terminus licitationes auf den I zten Mary und aten Upril b. J. movon ber lette peremtorifch ift, angesett worden, fo werden Befitfabige Raufluftige biedurch aufgeforbert, in gebachten Tagen Bormittags um 9 Uhr in bem gewöhnlichen Berhorzimmer bes unterzeichneten Gerichte

#### Obwieszczenie.

### Przedaży Gruntów.

Wskutek Reskryptu Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 10. Października 1811 maia bydź ad Instantiam Magistratu starego Trzeiela, miesczaninowi Karolowi Gottlobowi Sommer w Trzeielu przyna-

ležace grunta iakoto:

a) kawał roli długości dwóch stay i szesnastu czterech skibowych zagonów między gruntami, Stefana Dobkowicza, Freyera i wdowy Weynertowéy, b) Ogrod jarzenny miedzy wymienionymi gruntami wdowy Weynertowey i Bunka, c) Ogrod przy drodze Lwoweckiey między Marcina Golniewicza Kaminskiego i Jakuba Golniewicza gruntami iako i d) Łaka ku młynowi Hamerickiemu granicząca z Krystyanem Pischel, Geislerem wdowa Wachelska i wdowa Birkowa położone, które ogółem na 600 Złt. pol. oszacowane zostały, publicznie sprzedane. Wyznaczywszy więc w téy mierze termina licytacyine dnia 12go Marca i dnia 2go Kwietnia r. b. z których ostatni iest peremtoryczny, zatym wzywamy zdołność i ochotę do kupna maiacych aby się w wyznaczonym dniu z rana o godzinie gtév w niżey wymienionego Sądu Izbie audyencyonalnéy zwyczaynéy stawili i swe licyta podali, gdzie naywieallhier zu erscheinen ihre Gebote abzugeben, wo dann der Jahlungöfähige Meistbietende den Juschlag zu gewärtigen hat. Zugleich werden auch alle diejenigen welche an die oben gedachten Grundstücke Real-Ansprüche zu haben glauben, hiemit aufgefordert sich damit dis zum letzten Termine beim unterschriebenen Gerichte zu melden; widrigenfalls sie für innner preekludirt werden sollen.

Wollstein, ben 30. Januar 1817. Die Streit=Abtheilung bes Konigl. Preuß. Friedens = Go= richts Bomster Kreises.

céy daiący przybicia spodziewać się może, przytym wzywają się i ci, którzy do powyższych gruntów iaką pretensyą realną mieć mniemają, aby się w tymże ostatecznym terminie zgłosili, gdyż w przeciwnym bowiem razie, z takowemiż na zawsze praekludowanemi zostaną.

Wolsztyn dnia 30. Stycznia 1817-

Wydział Sporny Król. Pruski Sądu Pokoiu Powiatu Babimosrskiego

Subhaftations = Patent.

Dem Erfenntniffe bes Ronigl. Sochl. Civil = Tribunals I. Abtheilung gu Dofen vom 30. Marg 1816 zufolge, foll ad Instantiam ber Frang Kromskischen Glaubiger, Die, bem lettern in Lomnice wohnhaft, zugehörige im Lentscher Saulande bei Bentichen Bomfter Rreifes sub No. 10 belegene Rahrung, wozu circa eine Sufe und vier Morgen fulmisch Maas Land gehören, und welche auf 664 Rthlr. 9 ggr. I pf. gerichtlich tarirt worden, Subhasta geftellt werben. Es ift baber terminus licitationis auf ben 27ten Kebruar d. J. anberaumt, und werden Befit : und zahlungefabige Raufluftige hier= burch aufgeforbert, in gebachtem Tage Bormittags um 9 Uhr in dem gewohnlis den Berborgimmer bes unterzeichneten Gerichts allhier gu erscheinen, ihre Gebo-

#### Patent Subhastacyiny.

W skutek Wyroku Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 30. Marca 1816 ma bydź ad Justantiam Wierzycieli Franciszka Kromskiego mieszkaiącego w Łomnicy temuż należące, w Olędrach Lecznych pod Zbaszyniem w Powiecie Babimostkim pod Nrem. 10 sytuowane, Gospodarstwo do którego iedna huba i cztery morgi około, miary chełmińskiev roli należy, i które na 664 talery o dgr. I dr. sadownie otaxowane zostało, publicznie sprzedane. Wyznaczywszy zatym termin licytacyinéy na dzień 27go Lutego r. b. Wzywamy ochote i zdolność do kupna maiacych, aby się w wspomnionym dniu z rana o godzinie 9. do podpisanego Sądu w Izbie audyencyonalnéy zwyczaynéy stawili, swe licyta podali, i może się naywięcey

the abzugeben und auf bas Meiftgeboth ben einstweiligen Buschlag zu gewärtigen. Die Tare fo wie die Raufbedingungen konnen in der hiefigen Gerichts : Kangellei und zwar lettere 14 Tage por dem Termin inspicirt werben. Bugleich werden biejenigen, welche an gedachte Nahrung Re= al-Unspruche ju haben vermeinen, hiemit aufgefordert, fich damit bis jum ermabn= ten Termin zu melben.

Bollftein den zten Februar 1817. Die Streitabtheilung bes Roniglichen Friedensgerichts Bomfter Rreifes.

daiacy temczasowego przybicia spodziewać. O taxie iako iwarunkach kupna może się w tuteyszév Kancellaryi Sadowéy, a mianowicie ostatnie dwie niedziele przed terminem dowiedzieć. Także wzywamy i tych, którzyby do powyższego Gospodarstwa iakowa pretensya realna miecmniemali, aby się temiż w powyższym terminie zgłosili.

Wolsztyn dnia 2go Lutego 1817. Wydział Sporny Królewsko Pruskiego Sadu Pokoiu Powiatu Babimostkiego.

Bekanntmachung wegen Bers Obwieszczenie wzgledem fauf eines Saufes.

Bufolge hohen Refcripts des Ronigl. Civil-Tribunals I. Abtheilung gu Pofen vom 19. Junii 1813 foll ad Instantiam des Altteffamentarifchen Glaubens. genoffen Bolff Mofes zu Rarge, bas dem Burger und Topfermeifter Gottfried Gperber gehörige zu Rarge auf der Judengaffe sub No. 269 belegene, auf 355 Rthir. abgeschäfte Bohnhaus plus licitando verkauft werden. Da wir nun hiezu auf ben 27. Februar einen, und auf den 24. Marty c. ben zweiten Termin angesetzt haben, wovon der leigte peremtorifch ift, fo werden die Rauffuftigen hiemit aufge= fordert in benen gedachten Terminen Bormittags um 9 Uhr in bem gewohnlichen Berhorgimmer hiejelbft ju erfcheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewartigen: baß

daży Domostwa.

W skutek wysokiego Reskryptu Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 19. Czerwca 1813 ma bydź ad Instantiam Starozakonnego Wolff Mozes z Kargowy Domostwa Mieszczanina i Garncarza Gottfrieda Sperber własné, w Kargowie na ulicy Żydowskie pod Nrem. 269 sytuowane, na Talerów 355 otaxowane, wiecey daigcemu sprzedane. Wyznaczywszy do tego pierwszy termin na dzień 27. Lutego i drugi na dzień 24. Marca r. b., z których ostatny iest poremtoryczny, przeto wzywaią się ochotę do kupna maiący, aby się w tychże wymienionych terminach o godzinie otéy przed południemi w naszéy Izbie zwyczaynéy Audyencyonalnéy stawili, swe licyta podali i pewien bydź może, iż naywięcey daiący zdolny

dem Zahlungsfähigen Meistbiethenden ber Zuschlag erfolgen soll. Zugleich werden auch diejenigen, welche an gedachtes Haus Meal-Ansprüche zu haben vermeinen hiermir angewiesen, sich mit ihren etwanigen Forderungen bis zum letzten Termin zu melden; widrigenfalls sie damit præcludirt werden sollen.

Wolstein den 30. Januar 1817. Die Streitabtheilung des Ronigl. Preuß. Friedensgerichts Bomster Kreises. do zapłacenia przybicia. Przytym wzywaią się i ci, którzy mienią mieć do powyższego Domu iakowe pretensye realne, aby się w ostatnym terminie z takowemi zgłosili, w przeciwnym bowiem razie prekludowanemi zostaną.

Wolsztyn dnia 30. Stycznia 1817.

Wydział Sporny Królewske Pruskiego Sądu Pokoiu Ptu-Babimostkiego.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Erfenntniffes des Roniglichen Dochlobl. Civil = Tribunple I. Abtheilung au Dofen bom 7ten December 1812, unb hohen Rescripts bes Konigl Dber = Up= vellations = Gerichts = Bice = Drafidenten und Juft a-Drganifateurs herrn von Scho: nermark Hochwohlgeb. d. d. Pofen ben Toten Februar 1816, follen ad Instantiam bes Raufmann Johann Ga= muel Rube zu Brat, die bemfelben fur eine Schuldforderung nebst ruckstandigen Binfen, verpfandete vorher Combinirte nachher aber getheilte bein Johann Bohm senior und dem Johann Christian Bohm iunior eigenthumlich gehörigen im Efchen= walder Saulande bei Tirfchtiegel im Groß= bergogthum Pofen Bomfter Rreifes geles gene Rahrungen sub Nro. 25 und sub No. 26 nebft bem gur lettern geborigen dafelbst sub Nro. 8. belegenen Schafer= hause wozu in allen, außer 2Bohn = und

#### Patent Subhastacyiny.

Wskutek wyroku Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 7. Grudnia 1812 i wysokiego Raskryptu Naywyższego Sadu Appellacyinego Vice Prezesa i Organizatora Sadownictwa JW. Schönermark z dnia Io. Lutego 1816, maia na Instancya Jana Samuela Kube kupca z Brojec temuz na summe wraz z zaległą prowizyą zastawianą, dawniey w calkości, późniey zaś podzielone Jana Böhm senj. i Jana Krystyana Böhm junj. własne, w Eschenwelskich Olendrach pod Trzcielem w Wielkim Xiestwie Poznańskim Powiecie Babimostkim położone Gospodarstwa sub Nro. 25 i 26, wraz tamże pod Nrem. 8 położone, a do ostatniego należące pomieszkanie dla Owczarza, do których grunta składające się z ról, łak, boru i pastwisk oprócz budynków mieszkalnych i gospodarczych w sobie 536 morgów 70 pretów [] Magdeburskich zawieraiace,

Birthichafts = Gebauben, gufammen an Mder, Biefen, Sutung, und Forft 536 Morgen 70 Muthen Magdeburgifch Maag, gehoren, und welches in allem nach ber gerichtlichen Tare, auf 18283 Rthir. 16 ger. 8 Df. gefchatt worden ift, fubhafta gestellt werden. Da nun gu bem Ende Terminus, licitationis auf ben I4ten Marg b. 3. anberaumt worben, fo werden Befit = und Bahlungefabige = Raufluftige hiedurch aufgefordert; an gebachten Tage Bormittage um 9 Uhr por der Streit = Abtheilung des Roniglich= Friedensgerichts Bomffer Rreifes allhier in dem gewöhnlichen Berhorgimmer gu er= fcheinen, ihre Gebote abzugeben und ben einstweiligen Bufchlag ju gewärtigen.

Die Tare und Raufsbedingungen ton= nen in ber Rangelei bes unterzeichneten Gerichts, und zwar lettere 14 Tage vor bem Termin inspieirt werben. Zugleich werden auch alle biejenigen aufgefordert. welche an die gedachte Nahrungen Real= Unspruche zu haben glauben, fich damit, bis ju ermahnten Termine, ju melden.

Wollftein, den 2. Februar 1817. Die Streit = Abtheilung bes Ronigl. Friedens = Gerichts Bomfter Rreifes.

należa, i które w ogólności według taxy sądowév na 8283 tal. 16 dgr. 8 fen. oszacowane zostały, droga subhastacyi sprzedane. Gdy tym końcem termin licytacyjny na dzień 14go Marca r. b. wyznaczony został, zatem wzywamy ninieyszem do tego kupna ochote maiace i kwalifikuiace sie osoby, aby sie dnia rzeczonego przed południem o godzinie 9. przed Wydziałem Spornym Królew. Sadu Pokoiu Powiatu Babimostkiego tutéy w zwyczaynym lokalu Sadowym stawiły, swoie licyta podali i temczasowego przyderzenia sie spodziewały.

Taxa i warunki kupna moga hydz w Kancellaryi podpisanego Sadu, a to ostatnie 2. tygodnie przed terminem bydź widziane. Tudzież wzywamy i tych, którzyby mienili mieć iakie do rzeczonych Gospodarstw realne pretensye, aby sie az do terminu tego zgłosili.

Wolsztyn dnia 2. Lutego 1817.

Wydział Sporny Królewsko Pruskiego Sądu Pokoiu Pwtu. Babimostkiego.

Befanntmachung. Die hiefigen brei Catholifchen Sofpitaler

St. Spiritus in der Danziger Borftadt,

St. Balentin in ber Pofener Borftabt,

St. Stanislaus in ber Thorner Borffabt,

welche in bem frequenteften Gegenden ber Stadt gelegen find, follen mit ben bagu

gehörigen Rirchen-Auinen gur Abtragung an ben Meiftbietenden verkauft, die Bausplätze aber gur Erbauung mit Wohnhausern gegen Ginkaufsgeld, und einen bereits festgesetzten maßigen Canon in Erbpacht ausgethan werden.

hiezu find folgende Licitations : Termine feftgefett:

- I. fur bas St. Spiritus-Sofpital auf ben 12ten Marg c.
- 2. fur das St. Valentin-Hospital nebst bazu gehörigen Kirchen-Ruinen, auf den 13ten Marz c.
- 3- fur das St. Stanislaus-Hospital gleichfalls nebst dazu gehörigen Rirchen-Ruinen, auf ben 14ten Marz c.

an jedem dieser Tage Vormittags um 10 Uhr in ber hiefigen Rathoffube.

Wir laden hiezu zahlungöfähige Kauf= und Erbpachtslustige mit dem Bemerken ein, daß die Taren dieser Gebäude täglich Vormittags von 8 bis 1 Uhr in unserer Registratur inspicirt, die Gebäude und Baustellen aber zu jeder besiedigen Stunde in Augenschein genommen werden konnen. Die Hauptbedingung ift, sofortige Erlegung des Kauf= und Einkaufsgeldes, woraus ein geräumiges Hospital für die hiesigen Orts-Armen noch in diesem Sommer erbaut werden soll.

Bromberg ben Toten Februar 1817.

Der Magiftrat

Bekanntmachung.

Es soll eine bei Fordon gelegene, den Minderjährigen Erben des verstorbenen Johann Jacob Döring, deren erste Bormunderin ihre Mutter die verwittwete Catharina Döring gebohrne Bigalke bei Fordon, und der zweite Bormund Johann Schneider zu Kossow wohnhaft sind, zugehörige, 7 Eulmische Morgen enthaltens de Wiese im Wege einer öffentlichen Licistation verkauft werden.

#### Obwiesczenie.

Łaka przy Fordonie położona, do nieletnich Sukcessorów zmarłego Jana Jakóba Doeringa, których pierwsza Opiekunka, matka ich Katarzyna z domu Bigalke owdowiała Doering, przy Fordunie, a drugi Opiekun Jan Szneyder w Kossowie mieszkaja, należąca, siedm morgów Chełminskich zawierająca, ma drogą publiczney licytacyi bydź sprzedaną.

Bu diesem Berkanf und zwar zum letze ten befinitiven Zuschlage wird ber zweite und letzte Termin,

auf den 24. Februar a. c. in dem Bureau des endesunterschriebenen, als hiezn belegirten Motarii, sub Nro. 47 in der Bruden = Staße anberaumt.

Bromberg, den 10. Februar 1817. v. Goscicki. Do téy sprzedaży, a w prawdzie do ostatecznego stanowczego przysądzenia, drugi i ostatni termin

na 24. Lutego r. b. w Biorze niżéy podpisanego, iako do tego delegowanego Notaryusza pod Nrem. 47 w ulicy Mostowey się wyznacza.

Bydgoszcz dnia 10. Lutego 1817.

#### Bekanntmadung.

Es soll das in der Pfarr= oder Kirschen=Straße sub Nro. 125 — 126 gelegene, der Wirtwe Christiana Dorosthea Wölkste gebohrnen Hendenreich, und den nach dem verstorbenen Friedrich Wölkste hinterbliebenen dreien minderjährigen Kindern, Christine Henriette, Friedrich Wilhelm und Wilhelmine Dorothea Gesschwistern Wölkste, deren Vormund der Knopfmacher Franz Seedelmener hieselbstwohnhaft ist, gemeinschaftlich zugehörige massive Wohnhaus öffentlich verkauft wersden. Zu diesem Verkauf wird der zweite und letzte Termin

auf den 25. Februar a. c. in der Wohnung des unterschriebenen, als dazu delegirten Notarii sub Nro. 47 in der Brückenstraße angesetzt, und es wird alsdann zum letzten definitiven Zufchlage geschritten werden.

Bromberg, den 11. Februar 1817.

#### Obwieszczenie.

kamienica tu w ulicy Farnéy czyli Kościelnéy pod Nrem. 125— 126
położona, do wdowy Krystyny Doroty Welske z domu Heydenreich, i
po zmarłym Fryderyku Welske pozostałych troyga małoletnich dzieci,
Krystyny Henryki, Fryderyka Wilhelma i Wilhelminy Doroty, rodzeństwa Welske, których opiekun Franciszek Sedelmeyer Guzikarz tutéy
zamieszkały iest, wspólnie należąca,
ma bydź publicznie sprzedaną. Do
téy przedaży drugi i ostatni termin

#### na 25. Lutego r. b.

w mieszkaniu niżey podpisanego iako do tey delegowanego Notaryusza pod Nrem. 47 w ulicy Mostowey się wyznacza, i naten zas do ostatecznego stanowczego przysądzenia się przystapi.

Bydgoszcz dnia 11. Lutego 1817.

( Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 15. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

berger Umte = Intendantur geiegene, den Berfiorbenen, Gottfiled und henriette geborne Fifcher, Freyerschen Cheleuten, jest ihren Erben. ale:

- 1. dem heinrich Freger in hamburg wohnbaft.
- 2. ber Friederide verehelichten Bod, gebornen Freger, am Jefuiten : See bei Bromberg wohnhaft,
- 3. tem Muguft Freier,
- 4. ber Wilhelmine Frener,
- 5. bem Wilhelm Freyer, welche drei letztere noch minderjährig, und bei der Schwester werehelichten Bock sind, und derer erste Vormund der Herr Papier-Fabricant Braun, zu Czybzsowke, und der zweite Bormund, der Herr Reinhard Eher, hier in Bromberg wohnhaft sind, zugehörige Krug, cum att: et pertinentiis diffentlich verkauft werden. Der zweite und letzte Termin zu diesem Berkauf, wird in der Wohnung des Endes unterschriebenen, als hiezu delegirten Motarii sub Nr. 47. in der Brückensettaße,

den 26sten Februar a. c. abgehalten werben, in welchem der letzte definitive Zuschlag erfolgen wird.

Bromberg ben 12. Februar 1817.

v. Goscicki.

#### Obwieszczenie.

Karczma w Prondach w Intendarturze Ekonomii Bydgoskiéy położona, do zmarłych Gottfryda i Henryki z domu Fiszer, małżonków Freyerów teraz ich Sukcessorów, iakoto:

- 1) Henryka Freyer w Hamburgu zamieszkałego,
- Fryderyki z domu Freyer, żamężnéy Bck przy Jeziorze Jezuickim przy Bydgoszczy zamieszkałéy,
- 3) Augusta Freyera,
- 4) Wilhelminy Freyer,
- 5) Wilhelma Freyer, którzy troie ostatni ieszcze małoletni są, i przy siostrze swoiéy zamężney Bok zostaią, i których pierwszy opiekun Braun fabrykant papieru w Czyszkowie, a drugi opiekun Reinhard Ehret tu w Bydgoszczy zamieszkali są, należąca, cum att. et pertinentiis ma bydź publicznie sprzedaną. Do téy przedaży drugi i ostatni termin w mieszkaniu niżey podpisanego, iako do téy delegowanego Notaryusza pod Nrem. 47 w ulicy Mostowey

dnia 26. Lutego r. b.

odbywać się będzie, w którym ostateczne stanowcze przysądzenie nastąpi.

Bydgoszcz dnia 12. Lutego 1817. Gościcki. Bekanntmachung

Das an ter Ecke der hiesigen großen Judenstraße Nr. 100 belegene Haus soll im Wege der diffentlichen Licitation auf den 27sten d. M. und Jahres Nachmitztage von 4 Uhr an, in der, an der hiesigen Wilhelmsstraße Nr. 178 besindlichen Kanzlei des unterschriebenen Motars, woselbst die Berkaufs = Bedingungen zu jeder Zeit nachgesehen werden konnen, auf den Antrag des Eigenthumers an den Meistbietenden verkauft werden.

Pofen den 18 Februar 1817.

Fr. Gierfch, Motar in Pofen.

#### Obwieszczenie.

Kamienica tu w Poznaniu na rogu wielkiey żydowskiey ulicy pod liczbą 100 położona, w drodze licytacyi publiczney dnia 27. m. i r. b. po południu od godziny 4. począwszy w Kancellaryi niżey podpisanego Notaryusza w Kamienicy tu na ulicy Wilhelmowskiey Nr. 178 be acey, gdzie także i warunki przedaży każdego czasu przeyrzeć można, na wniosek dziedzica teyże kamienicy naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma.

Poznań dnia 18. Lutego 1817.

Fr. Giersch, Notar w Poznaniu.

Befanntmachung.

Auf Grund einer gerichtlichen Beschlagnehmung, werden in dem Dorfe Strzeszki, unweit Szroda, den 20sten und 24sten Februar d. J., jedesmal Borz und Nachmittags, den Meistbietenden für gleich baares Geld 15 Schock verschiedenes Stroh, 2 alte Rühe, 2 junge Bersen und 2 Schweine verkauft werden, wird von Unterzeichnetem hiermit offentlich bekannt gemacht.

Schroda den 13ten Februar 1817.

Johann Meigner, Rreis = Romornie,

Do przedania.

Po odbytym na dniu 4. Lutego 1817 r. terminie licytacyi sprzedaży dobr Nowéy Wsi w Powiecie i Departamencie Poznańskim z przyległościami sytuowanych, do Sukcessorów niegdy Woyciecha Zambrowskiego należących, został pluslicytautem W. Alexander Przepałkowski Patron przy tuteyszym Trybunale za summe przez niego ofiiarowaną talerów 10150 i też dobra ad articulum 960 Kodexu Postępowania tymczasowie czyli przygotowawczo przysądzone mu zostały.

Nadmienia się ad articulum 972 Kodexu Postępowania, iż UUr.

1) Antonina z Zambrewskich Łasczyńska wdowa w Powazkach pod Warszawą, 2) Niezamężna Domicella Zambrowska w Rudkach w Powiecie Obornickim,

3) Brygida z Czachorskich Lutomska w assystencyi małżonka swego Jakuba Lutomskiego w Jabłonie pod Kleczewem w Powiecie Koniń-

skim Woiewodztwie Kaliskim Królestwie Polskiem,

4) Józef Czachorski iako opiekun małoletnich Teodoryi i Jozefy Czachorskich w Zydowie w Powiecie Poznańskim, mieszkający, co do tego interessu zamieszkanie sobie u Franciszka Ogrodowicza Patrona Try unału Departamentu Poznańskiego w Poznaniu na szerokieg udicy Nro. 116 obierający są iako dziedzice Extrahentami ninieyszey przedaży.

Do ostateczné dicytacyi i takiegoż przybicia Wsi wyże wymienioney, wyznaczony iest termin na dzień 20go Lutego r. b. po południu o godzinie 3cie w zamku Sądowym Trybunału tuteyszego przed W. Bebrowskim Sędzią tegoż Trybunału Prześwietną Publiczność uwiado-

miaiac.

Ja Marcin Dembinski Woźny przy Trybunale Cywilnym pierwszéy Instancyi Departamentu Poznańskiego w Poznaniu przy ulicy Szerokiej

Nro. 116 mieszkaiący,

wzywam do stawienia się na tymże i licytowania podanych nieruchomomości, a naywięce ofiarującemu własność tychże ostatecznie przybitą i od Sądu przysądzoną zostanie, skoro żadne prawne względem tego nie zaydą przeszkody stanowcze. — Poznań dnia 5go Lutego 1817.

Marcin Dembinski, Woźny.

#### OBWIESZCZENIE.

Stanowcze przysądzenie placu i na nim stoiącego domu murowanego wraz z materyałami, sytuowanego tu w Poznaniu na Grobli pod Nr. 13, do massy Kawerego Bronisza należącego, którego licytacya na dniu 10. m. b. ogłoszoną była, nastąpi na dniu 24. m. b. o godzinie 3. po południu tu na Zamku sądowym przed W. Sędzią Bobrowskim. — Ochotę kupna maiąci wzywaią się na ten termin.

Poznań dnia 18. Lutego 1817.

Jgn. Orliński, Woźny przy Tryb. Handl. Poznańskim.

#### OBWIESZCZENIE.

Podaie się do publicznéy wiadomości, iż dnia 23. Lutego r. b. o godzinie pierwszéy po południu w Wągrowcu rynku drogą prawa zaięte różne ruchomości, iako to: krowy, jałowice, owce, swinie, gęsi, stały i skrzynki i t. d. przez publiczną licytacyą sprzedawane zostaną. Wzywam

przeto wszystkich do tego kupna ochotę maiących, żeby się na powyższym terminie stawili i swe licyta podawali.

Wagrowiec dnia 12. Lutego 1817.

Okoniewski.

Uprasza się Prześwietney Publiczności. Na dniu 17. Lutego 1817 zginął zegarek srebrny z cifrą C. P. B. wraz z pieczątką także srebrną z drzewem w sercu, przy którym trzy kluczyki na sznurku czarnym, ktoby więc ten zegarek znalazł, lub się o nim dowiedział, niech da znać na Wildę pod Nrem. 121 w domu Gepharda za co nieochybną dostanie nagrodę.

Anzeige. Zehn Faß noch sehr gutes englisches Porter=Bier, zum Transito à 50 Athle., zur Consumtion à 57 Athle, versieuert, sind zu haben bei Dan. Heinr. Helling.

Theater-Anzeige.

Mittwoch, den 19ten Februar: Der lustige Schuster, Große Oper in 2 Abtheilungen von Bretzner. Musik von Paer. Baron Cronthal — Herr Hanstein.

Donnerstag, den 20ten Februar: Kaetchen von Heilbron, Groses romantisches Ritterschauspiel in 6 Abtheilungen, mit dem zu diesem Schauspiel gehörigen Vorspiel: Das Vehmgericht, vom Verfasser des Fridolin, frei bearbeitet nach Heinrich v. Kleist.

Doebbelin, Schauspiel-Director.

Getreibe : Preis in Pofen am 14. Februar 1817.

Der Korzec Weizen 49 Fl. 15 pgr. bis 51 Fl. 15 pgr. Roggen 28 Fl. 15 pgr. bis 29 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. Buchweißen 11 Fl. bis 12 Fl Erbsen 22 Fl. bis 22 Fl. 15 pgr. Karroffeln 6 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 3 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 5 Fl., bis 5 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.

21m 17. Februar.

Der Korzec Waizen 49 Fl. 15 pgr. bis 51 Fl. 15 pgr. Roggen 28 Fl. 15 pgr. bis 29 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 11 Fl. bis 12 Fl. Buchweitzen 12 Fl bis 13 Fl. Erbsen 22 Fl. bis 24 Fl. Kartoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl, bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.